Abonnement beträgt vierteljährl. für die Stadt Bofen 1 Athir., für gang Breußen 1 Athir. 7 fgr. 6 pt.

Infertionsgebühren 1 fgr. 3 pf. für bie viergespaltene Zeile.

1849.

№ 244.

Freitag den 19. October.

Berlin, ben 18. Oftober. Ge. Majeftat ber König haben Anergnadigft geruht: Dem Superintenbenten Carmefin zu Babbin, Regierungs. Bezirf Stettin, ben Rothen Abler. Erben britter Rlaffe; so wie bem Lehrer Bubenuth in Frille, Regierungs. Bizirt Minsben, bas Allgemeine Chrenzeichen zu verleihen; und ben bisherigen interimiftischen Militair. Intendanten bes 5 Armee. Corps, Schell. base, nunmehr in seinem Amte zu bestätigen.

Se. Ercellenz ber General-Lieutenant und Commandeur ber 2. Dibifion von Stulpnagel ift nach Stettin abgereift.

#### Deutschland.

Berlin, ben 17. Oftober. Un die enbliche Grundung bes Deutschen Bundesftaates burch Berwirflichung bes Dreifonige. Bundniffes tuupft fich mit unabweisbarer Rothwendigfeit, wie die Rord= Deutsche Zeitung urfundlich barlegt, auch die Aussuhrung, ber Demarfationslinie, burch welche ber überwiegend Deuische Theil des Großbergogthums Pofen fur Deutschland gerettet wird. Daß bie National-Polnifche Bartei bas Bergebliche ihres Widerftanbes fühlt, beweift am beften bas Mittel, zu welchem fie greift, namlich bie Appellation an ben Bauflavismus. Im Gangen tongentritt fich jest ber Streit über biefe Frage, fo weit er in ber Breffe geführt wird, auf die Lotalorgane ber bireft betroffenen Landestheile, jedoch finbet bie Berechtigung bes Deutschen Glementes im Großherzogthum, Regenüber ben Bolnifden Phrafen, einen anertennenswerthen Berthei-Diger im Berfaffer einer fleinen Schrift: "Ueber ben Urfprung und Die Bebeutung bes Deutschihums im Großherzogthum Bofen", mah. tend Die Dangiger Beitung bie immer wieder auftauchenden Bolnifchen Geluite auf Beftpreußen energisch gurudweift und Die Schwache des Bolnifden Glementes in Diefer Proving Darthut. Gin Artifel der Norbbeutschen Zeitung endlich führt bie politischen Bortheile aus, welche bie National-Bolnifche Partei aus ber Durchführung Der Demartationelinie und ber auf Diefer bernhenden Reorganisation des mod Boinita gebliebenen Theils des Großherzogthums ziehen fonnte,

wenn sie fich entschließen konnte, auf Dieselbe einzugehen. (D. R.) - Die Zeitungen haben mehrfach von einer aus dem im Berjogthume Schleswig belegenen Lande Ungeln hierhergefommenen Deputation in einer Beife gefprochen, welche eine falfche Auffaffung gu berbreiten geeignet ift. Der mahre Sachverhalt ift folgender: Der Umftand, daß die im Bergogthum Schleswig fur bie Befegung refp. burch Prenfifde und Schwedische Truppen gezogene Demarfationse Linie bie Lanbichaft Angeln burchichneiber, batte in ben Gemuthern Der Bevolferung die Beforgnig hervorgerufen, bag biefe Linie einer Definitiven Theilung bes Bergogthume zu Grunde gelegt und Anlag gu einer Berreigung ber burch Rationalitat, Sprache und alle burgerlis Den Ginrichtungen eng verbundenen Landichaft Angeln werden fonne. Der Brediger Schmidt und zwei geachtere Landleute hatten fic bes. halb nach Berlin begeben, um fich darüber Beruhigung gu holen; und ba bies burch die einfache Dailegung ber Bahrheit geschehen tonnte, fo nahm der Minifter der auswärtigen Ungelegenheiten feinen Unftand, biefe Manner zu feben und ihnen die Berficherung zu ertheilen, bag jene Demarkationslinie einen rein militairischen, nur auf bie Tuppen. Anfftellung mahrend des Baffenftillftandes bezüglichen Charafter trage, aus welchem feine weiteren Folgerungen oder Unalo-Bieen in gieben feien. Auf ihre Bitte hat auch Ge. Majeftat ber Ronig benfelben in Botsdam eine Andieng zu ertheilen geruht, in melder ebenfalls feine weiteren Angelegenheiten zur Sprache gefommen und bon Seiten ber Deputirten nur die Berficherungen fortdauernder Etene gegen ihren rechtmäßigen Landesherrn wiederholt werden find. Da an bemielben Tage Ge. Majeftat der Konig die Mitglieder der beiden Rammern und viele andere Personen zu einem großen Diner versammelt hatte, wurden die Herren aus Ungeln ebenfalls zu demfelben zugezogen, und find gleich barauf in ihre heimat zurückgefehrt, wofelbst die Urt, wie fie hier in Berlin empfangen worden, nur zu ber e ber fo wunschenswerthen Bernhigung der Gemuiher beitragen fann.

Berlin, den 18. Oftober. Die Ratifikation des Wiener Bertrages durch das Desterreichische Rabinet ift gestern hier eingetroffen.
Dem Bernehmen nach beabsichtigt die Regierung, mit dem Wiesner Bertrage sammtliche zwischen dem Wiener und Berliner Hose gezworzulegen, darauf bezüglichen Verhandlungen unverweilt den Kammern vorzulegen. (D. R.)

Derlin, ben 18. Oftober. (St. A.) Nachdem am 8. Oftbr. c. am Schliffe bes vorigen Artifels erwähnte Mecklenburgische Berfastenten ausführlicher Vortrag gehalten war und auf deren übereinstimmenden Antrag ber Verwaltungsrath an die beiden Großherzoglichen richten beschlossen Berftändigung anmahnende Schreiben zu richten beschlossen, theilte in derselben Situng der Borsthende

mit, daß als Ergebniß der schon seit langerer Zeit zwischen der Rösniglich Prensischen und Raiserlich Desterreichischen Regierung wegen Herstellung einer nenen provisorischen Gentralgewalt geführten Bershandlungen gegenwärtig ein Bertrag vorliege, der, so viel es die beisten genannten Regierungen betreffe, nur noch der Ratisisation zu seiner vollen Rechtsgültigkeit bedürse. Ghe die Königlich Preußische Regierung zedoch ihrerseits zu dieser Ratisisation übergehe, habe sie geglandt, die gutachtlichen Leußerungen der Bevollmächtigten der mit ihr auf Grund des Bertrages vom 26 c. verbündeten Regierungen vorher vernehmen zu sollen. Der Vorsitzende verliest hierauf den nun schon durch die öffentlichen Blätter befannt gewordenen Text des Bertrages.

— (D. R.) Die Angabe einer Korrespondenz in ber Kölner Zeitung und in der Indépendance belge, daß Preußen die Fregatte Gesion dem Danischen Gouvernement auszuliesern beabsichtige, kann nur auf einem Misverständnisse beruhen. Nun und nimmermehr wurde Preußen zu einem so einseitigen, den Kriegsgebrauch eben so wie das Nationalgefühl verlegenden Schritte sich berechtigt halten. Die Gesion ist von Reichstruppen genommen worden; Preußen wird sich daher über dieselbe auch feine einseitige Verfügung anmaßen wollen.

- (C. 3.) Un die Abgeordneten ber erften und zweitee Rammer find heute, mahricheinlich mit Rudficht auf die bevorftehenden Berhandlungen über die Danifde Baffenfillftandefrage, nachftebende Brofduren vertheilt worden: Actenflude gur Schleswig-Bolfteinifden Frage. Waffenftillftand b. b. Berlin, den 10. Juli 1849. — Ueber Das Berhalten ber Preußischen Regierung in ber Schleswig . Solfteis nifchen Angelegenheit. - Das ftaaterechtliche Berhaltnig ber Berzogthumer Schleswig . Solftein. Gin Beitrag gur Beurtheilung ber funftigen Friedensbafis. - Die Schleswig-Solfteinifche Frage. (Bon Magnus Grafen von Moltte. Grunbolg.) - In der Rabe von Sieven bei Roth ift ein Lager von Blattertoble (Bapiertoble) von 2 bis 3 guß Dlachtigfeit burch Bohrlocher untersucht worden. Die Buttenbefiger Bleibtren beabfichtigen, Die Blatterfohle gur Gewinnung eines Brennols gu benutenn nd haben gu diefem Behuf die Bilbung einer (Frangofifchen) Gefellichaft veranlagt, Deren Berhaltniffe aber noch nicht gang geficheit gu fein fcheinen. - In bem Gieger Rreife, wie in dem benachbarten Rreife Gummersbach find mehrere Berfonen megen Berbreitung falfcher Raffen. Anweifungen gur gerichtlichen Unterfuchung gezogen. - Der Bericht ber gur Prufung ber Gefetvor= lage über ben Bau ber Ditbahn, ber Beftphalifden und ber Gaarbrucker Gifenbahn niebergefesten Commiffion ber zweiten Rammer frimmt mit den Unfichten ber Regierung über die Richtung ber Bahnen und die Beschaffung ber zu beren Ausführung nothigen Gelbmittel mit dem einzigen Unterschiede überein, daß in dem Faffungevorschlage der Rommiffion für den S. 2 die außer den Beftanden der etatemäßigen jahrlichen Ginnahmen des Gifenbahnfonde und ben etwanigen funftigen Jahrebuberichuffen bes Staatshaushaltes, fonft noch vorhandenen Beftande den Rammern gur Berwendung fur Diefen Zweck in Borfchlag zu bringen find, eine Bestimmung, Die fich in ber Gefetsvorlage nicht vorfindet. Die Kommiffion bat hierburch jedoch fein Migtrauen gegen bas Minifterium ausbruden wollen, fondern nur an eine gur Regulirung bes Budgets nothwendige Formlichfeit, bie unbeachtet geblieben war, erinnert. - Dit ber Richtung ber Ditbabn über Bromberg bat die Kommiffion fich einverftanden

- Baron von Geld fundigt unter dem Ramen "Der Treubund" vom 13. Oftober ab eine Wochenzeitung an, welche als das Organ des gleichnamigen Bereins ericheinen foll. - Wir haben bereits einmal der Gereigtheit gedacht, welche vielleicht noch mit in Folge früherer Zeitereigniffe swiften den beiden oberften fladtifden Behörden obzuwalten icheine. Reuere Berhandlungen in der Stadt= verordneten=Berfammlung find nur gu fehr geeignet gemefen, un= fere Mittheilungen zu beftätigen. Leider fieht zu erwarten, daß mit benselben noch nicht abgeichloffen ift Gin der Stadtverordnes ten=Berfammlung in einer Berwaltungsfache jugegangenes Dagi= ftratefdreiben, foll, wie wir boren, zu einer febr animofen Replit Unlag geben, welche man in öffentlicher Sigung vornehmen will. Gellte, mas dem Bernehmen nach zu beantragen beabfichtigt wird, darüber fogar gur Tagesordnung übergegangen werden, fo murde allerdings eine Ausgleichung faum abzufeben fein. Gin großer Theil von Mitgliedern der Stadtverordneten=Berfammlung foll fic alles Ernftes mit der firen 3dee tragen, der Dagiftrat fuche des= halb Sadeleien mit der Erfteren, um auf Grund derfelben die Auf= lofung der Stadtverordneten-Berfammlung beantragen gu fonnen! Es tann allerdings ericheinen, als ob diefer Befürchtung eine febr unflare Idee von den eigenen Rechten der Stadtverordneten Derfammlung gum Grunde liege, auch ift uns, foweit wir von den Intentionen des Magiftrats unterrichtet find, nicht das Mindefte von der gedachten Abficht befannt; indeß tann die blofe Boraus= fegung doch als ein fehr bezeichnendes Symptom der unter den Batern der Stadt gegen den Magiftrat obwaltenden Stimmung gelten. - Rach einer alten noch befiehenden Boridrift durfen Staatsdienftgebaude bei einer gu irgend welcher Reier flattfindenden Erleuchtung nicht gleichfalls erleuchtet werden.

- Die von dem Minifter des Innern wiederholt zugefagten Borlagen über die fogenannte Demarkations-Linie und die verfprodene nationale Reorganifation des verbleibenden Polnifden Theiles von Pofen find in diefem Augenblide vollendet und bedurfen Behufe Borlage an die Rammern nur noch der Genehmigung des Ronigen Diefelben find von dem Major vom Generalftabe Berrn v. Bogts= Rheet ausgearbeitet. Derfelbe ift, wie wir boren, auch vom Di= nifterium auserfeben, die oben beregten Borlagen in den Rammern als Rommiffar der Regierung gu vertheidigen. Der Dber-Praft= dent der Proving Pofen, Serr v. Beurmann, befindet fich im Augenblide noch hier; er war herberufen worden, um den Schluß= Berathungen des Staats-Minifteriums über diefe Borlagen beigu= wohnen. Die von dem General v. Schäffer = Bernftein feftgeftellte Demarkations-Linie ift hierbei genau feftgehalten worden. (Sof= fentlich werden die Rammern hier gum erften Dale ihre Unerten= nung des Art. 111. der Berfaffung möglichft einmuthig bethätigen.)

Potsbam, ben 15. Oftober. Der Jubel bes Tages ift vor= über, und mit ihm auch bas Teft, burch welches bie biefige Schuten= gilde ben Geburtstag Gr. Majeftat bes Ronigs und bie Ronftituirung ber gesammten Schütengilben bes Landes zu einem großen Landes= Schütenbunde in inniger Wechfelbeziehung zu einander feierten. Schon am geftrigen Abende war die prachtige Gludwunsch-Abreffe ber vereinigten Banner ber Landes-Schutengilben burch eine Deputation an Ce. Majeftat ben Ronig gelangt. Seut wurde nun bie eigentliche Feier beffelben burch Aufstellung bes lebensgroßen Bilbniffes Gr. Da= jeftat zu Pferde auf bem hiefigen Schutenhanfe begangen. Das Bilb ift von Profeffor Gibel gemalt. Das Pferd, auf welchem ber Ronig abgebilbet ift, fo wie die Friedensfirche im Sintergrunde bes Bilbes find auf bie ausbrudliche Beftimmung und Anordnung Gr. Maj. bes Könige aufgenommen und abgebilbet. Morgen fiehen noch andere Feierlichkeiten 'gur Begrugung Gr. Königl. Sobeit bes Pringen von Breugen, unter andern eine feftliche Beleuchtung von Baberts= berg in Aussicht.

Mus Medlenburg, ben 16. Ottober. Go eben verbreitet fich felbft in befferen Rreifen bas Gerucht, bag ber Berwaltungerath in Berlin ein Inhibitorium gegen unfere erft vor einigen Tagen (am 11. b. D.) publicirte Verfaffung erlaffen habe. Che ich noch im Stande bin, mir ein Urtheil über die Glaubwurdigfeit diefer Rache richt zu bilben, finde ich in ber eben erscheinenben Rummer bes "Plordbeutschen Correspondenten" biefelbe Plachricht, burch feinen Ber= liner Berichterftatter gefandt, ber fie aus ber erften Rammer gehort haben will! Unmöglich ift biefe Nachricht nicht, wenn man alle Umftanbe und Wiberftanbe combinirt, bie fich unferer Berfaffung ent= gegenstemmten; nur eine fallt mir baran auf, bag bis jest noch nichts verlautet war, ob diefe Gache überhaupt icon vor ben Bermaltungs= rath gebracht worben. Dies macht mir bie obige Rachricht noch uns glaublich. Da fich Medlenburg bem Dreifonigebunbniß angefchloffen, und alfo auch feinen Bevollmächtigten im Berwaltungerathe hat, fo ware ficher fcon fruber bieruber etwas ju uns gebrungen. 3ch felbft fann baber biefe Mittheilung als die eines beangftigenben Berüchtes machen, bas, fobald es ins Bublifum bringt, nicht verfehlen wird, Die Bemuther gu befangen. In unferem gegenwartigen Berfaffungs= jubel ift bas jedenfalle ein bochft unerwarteter Schredicug.

Der Großherzog von Strelit ift von feiner Reife nach Berlin, bie man ebenfalls mit ber Berfaffungs : Ungelegenheit gufammen wirft, gurud und hat, wie man erwartete, biejenigen Deputirten bes ritterschaftlichen Konvents, die in Schwerin bei Sofe mit ihrer Dp= positionsbotschaft ohne alle Audienz abgewiesen wurden, hochft freundlich empfangen, fie gur Tafel gezogen und ber Deputation - wie man bort - feinen Beifall über ihre Magnahmen ausgesprochen. Das Strelitiche Rabinet billigt bie Bublifation ber Schweriner Berfaffung nicht, es wird vielmehr Sand in Sand mit feinen getreuen Standen ben letteren bie bisherigen Rechte getreulich referbiren, ihnen die nothigen Borlagen gur Anbahnung einer Strelitichen Berfaffung nachftens machen und mahrend es fo im möglichften Schnedengana auf bem Berfaffungswege fortichreitet, die Enticheibung bes Zwies fpaltes zwifden ber Ritterfchaft und ber Schweriner Regierung abs marten. Auf biefe Beife rettet es, wenn ber Spruch gu Gunffen ber Ritterfchaft ausfällt (was wir nicht hoffen wollen), bie ritterfchaftliche Union; behalt die Schweriner Regierung Recht, nun fo glaubt bas Streliger Rabinet benn noch immer zeitig genug eine felbfiftanbige Berfaffung fur bas eigene Land vereinbaren gu fonnen. Die aufge= loften Stande finden alfo noch immer in Strelit die marmfte Pros tection. Siezu giebt die Conft. 3. folgende Erlauterung aus Berlin von bemfelben Tage:

Briefe und Zeitungen, welche uns heute Abend aus Mecklenburg zusommen, enthalten das feltsame bort verbreitete Gerücht, der Berswaltungsrath des "engern Bundes habe ein Inhibitorium gegen die neue Verfassung von Mecklenburg Schwerin ergehen lassen. Diese Nachricht trägt den Stempel der Unwahrscheinlichkeit an sich, und wir glauben nicht zu fühn zu sein, wenn wir — ohne im ersten Augensblicke gleich nähere und zuverlässige Nachrichten einziehen zu können —

bas in Medlenburg verbreitete und von bem "Nordbeutschen Correfpondenten" aufgenommene Gerucht fur burchaus unbegrundet erflaren. Rach bem Bertrage vom 26. Dlai ift ber Berwaltungerath ber verbundeten Deutschen Dachte gar nicht competent zu einem folden Schritte, fondern die Angelegenheit mußte - auf die Rlage ber alten Stände oder des Großherzogs von Medlenburg . Strelis an bas Bundesichiedsgericht gebracht werden. Diefes fonnte fich aber mit der Medlenburgifchen Berfaffungs - Angelegenheit um fo weniger noch befaffen, ba ja die alten in Roftod als Convent versammelten ritterschaftlichen Stanbe fich babin ausgesprochen hatten, an die bisberige proviforifche Centralgewalt ihre Befchwerbe bringen gu wollen. Die "provisorische Centralgewalt" ift freilich auf dem Bunfte ber Auflöfung, und fomit tonnte ber Junterconvent fich mittlerweile gur gnabigen Unerfennung bes Dreifonigsbundniffes bewogen gefunden baben. Allein wir hoffen wenigstens in diefem "engeren Bunde" nicht mehr bie unerhörten Rechtsverletungen gu erleben, welche der Deutsche Bundestag gu Gunften bes Ronigs Ernft August von Sannover fanctionirte, und hegen die feste und wohlbegrundete Buvernicht, daß ein Befchluß gegen die von G. R. Sobeit dem Großberzoge von Medlenburg = Schwerin fanctionitte und gefehlich promulgirte Berfaffung von bem Bermaltungerathe nicht zu erwarten mare, wenn berfelbe auch die Competeng bagu befäße, die ihm offenbar nicht gu= fteht. - Das gange Berücht icheint von der Dedlenburgifden Jun= ferpartei erfunden, um Bennruhigung und Zweifel im Lande gu ver=

Bena, ben 12. Oftober. (D. 3.) Unferer Universitat ift ber Ruhm beschieben, gegen die echtefonftitutionellen Bestrebungen unferer Regierung in ben Rampf gu treten. Benigftens machen fich's die bier bei Frohmann erscheinenden und vorzüglich von unferen Brofef. foren mit Urtifeln aller Art verfebenen "Deutschen Blatter" jum Befchafte, gegen jebe freifinnige Sandlung unferer Regierung bie gange Schale ihres Bornes auszuschütten. Jest haben fie's mit dem unferm Landtag vorgelegten Entwurfe einer nenen Omeindeordnung gu thun, an welcher fie namentlich ausfeten, daß fie burch bas ben Gemein= ben eingeräumte Dahlrecht bie Dahl des Burgermeifters zu einem Spielball der Parteien machen und daß burch bie felbfiftandige Stellung, welche bem Gemeinderathe gegenüber bem Ortsporftande eingeraumt ift, biefer unter die Buchtel von jenem und bes Rreisaus= fcuffes tomme. - Unfer Dinifterinm fchreitet indeg unbeirrt auf bem Bege echt-foftitutioneller Freiheit fort. Go will es namentlich gegen die Unficht mehrerer unferer alteren Juriften bei dem Landtage es durchfeten, daß alle biejenigen grundherrlichen Abgaben, beren bingliche Ratur nicht nachgewiesen fei, als perfonliche betrachtet und ohne Entschädigung aufgehoben werden, was vornehmlich bem Bauernftanbe febr zu Gute fommen murbe.

## Defterreich.

Wien, den 11. Oftober. Die beutige "Preffe" fpricht fic jest, wo man den Abichluß des Defterreichifd-Preußifden Bertrages tennt, einmal wieder in einem Leitartitel über die Lojung der Deutfchen Frage aus. Dir Deutschen konnten mit den Unfichten, welche in diefem, ohne Zweifel aus ftaatsmannifder Feder gefloffes nen Artitel des minifieriellen Blattes niedergelegt find, durchaus Bufrieden fein. "Die Schwierigfeiten der Reugestaltung Deutsch= lands," fagt das genannte Blatt, "werden jest, wo die verichiedes nen Faktoren der Aufgabe fich bestimmter und flarer gegen einander abgegrengt haben, leichter gu ihrem Biele gu bringen fein. Preugen glaubt es feinem Berhältniffe gur öffentiiden Meinung in Deutich= land fouldig gu fein, mit dem Ginverftandniffe uber die neue Central-Gewalt gleichzeitig die thatfachliche Ausführung des Drei= Ronige=Bundniffes in die Sand gu nehmen und die Ausschreibung feiner Reichstags=Bahlen im Berliner Berwaltungsrathe ju bean= tragen. Wir nehmen diefe Borbereitung der Preugifch=Deutschen Bahlen als eine Thatfache und zugleich als eine Demonstration an, die wir von unferm Standpuntte aus im beften Ginne gu murdigen geneigt find. Denn es mußte eine wunderbare und damonifche Berwidelung des Bufalles fein, wenn die Berftellung des natur= lichen und murdigen Berhaltniffes gwifden Preugen und Defterreich nicht eben dazu führen follte, den Forderungen Deutschlands auf eine zeitgemäße bundesftaatliche Reorganifation gerecht gu werden. Die richtige Defterreichifde Politit wird von einer Bes theiligung an den innern nationalen Inflitutionen Deutschlands abfehen muffen, und fo braucht der Preufifchen Regierung um Die Integrität ihrer Aufgabe in Deutschland um fo weniger bange gu fein, je mehr Defterreich dazu mitwirfen will, die mit ihm verzweig= ten ftaatsrechtlichen Grundlagen Deutschlands aufrecht zu erhalten Wir haben nie eine andere Anficht gehabt; aber die Deflerreichische Regierung hat bisher flets das Gegentheil von dem gethan, mas in den Gagen der "Preffe" ausgesprochen ift; man wird es uns alfo nicht verargen, wenn wir Bedenten tragen, die Unficht der "Preffe" als das mabre Glaubensbetenntnif des Fürften Schwargenberg und als die Richtschnur feiner ferneren Politit gu betrachten. Die "Preffe" wendet fich dann gegen Baiern. "Dan hat," fagt fie, unfere Burdigung ber Baierifchen Zwifdenpolitit in Baiern felbft gu hart gefunden; aber wir entnahmen unfere Warnungen aus der thatfächlichen Lage der Dinge, über die fich Baiern bis jum letten Augenblide taufden zu wollen fcheint. Die Baierifche Regierung wird fich durch ihre nicht wohl berechnete Politit bald fährlichen Wendepunkt der Deutschen, und auf diefen für fie gefie aufmerkjam machen zu duefen!"

#### Frankreich.

Paris, den 13. Oktober. (Köln. 3.) Falloux befindet sich weit besser und man glaubt, daß er in 8 bis 10 Tagen sein Amt wieder antreten kann. — Die Lords Rormanby und Brougham hielten gestern eine zweistündige Conferenz mit L. Rapoleon. — Unsere Regierung soll Manin und den anderen Benetianischen Flüchtlingen den Ausenthalt in Frankreich gestattet haben. Undererseits fährt die Polizei fort, gegen die hier anweienden Ausländer, welche sich an der Politif betheiligen, strenge zu verfahren. So müssen nächstens wieder 80 Polen Paris verlassen; die nicht

von der Amnestie ausgeschlossenen Italienischen Flüchtlinge sind zur sosortigen Heimehr in ihr Land ausgesordert, und zwei Deutsche Demokraten, Seidecker und Enders, wovon der eine seit lange hier ansässig und mit einer Französin verheirathet ist, ausgewiesen worden. — Ziemliches Aussiehen macht die vorgestern zu Bersailles von dem Zeugen Buchez, dem Prästdenten der National-Bersammlung zur Zeit des Mai-Attentats, abgegebene Erklärung, daß er in seiner Berlegenheit, als die Wienge in den Saal gedrungen und schon drei Stunden lang getobt hatte, Huber zu sich gerusen und zu ihm gesagt habe: "Lassen Sie uns zur Thür hinaus wersen, damit wir anderswo berathen können." Huber stellte es übrigens entschieden in Abrede, daß er auf Buchez's Ausstorderung hin und bloß, um die Räumung des Saales zu bewirken, die Ausstösung der Nationals Versammlung pro sorma proklamirt habe; er habe dies aus eiges nem Antriebe gethan und es ernstlich gemeint.

(Schluß der Sigung v. 12. des b. Gerichtshofes gu Berfailles.) Rachdem der General-Movotat die doppelte Antlage gegen Suber, daß er die bestehende Regierung habe nurgen wollen und gum Bur= gerfriege aufgereist habe, begrundet, fuchte Suber in einem weit= ichweifigen Bortrage fein Berhalten am 15. Dlai ju vertheidigen und folog, nachdem noch Buvignier ihn vertheidigt hatte, mit Beichuldigung des Berrathe gegen Raspail und Planqui, fo wie mit der Erflärung, daß er auf feine Freifprechung rechne und mohl wiffe, daß Deportation feiner marte, die übrigens nur das bemir= ten tonne, mas er jedenfalls freiwillig mablen murde: Berbannung aus feinem Baterlande, wo man ihm auf fo gehäffige Mit feine Ehre geraubt habe. Der Prafident erflarte nun die Debatten für geichloffen und gab eine unparteiifche Heberficht der Berhandlungen, worauf die Gefdmornen fich gur Berathung gurudzogen. Ihr Ansfpruch lautete mit einer Dajoritat von mehr als zwei Dritteln der Stimmen bezüglich beider Antlagepuntte auf "Schuldig" worauf Suber vom Gerichtshofe gur Transportation verurtheilt wurde. Er beantwortete die Ankundigung diefes Urtheils mit einem lauten Lebehoch für die Republit. - Die radicalen Blatter befdweren fich über Berlegungen des Briefgeheimniffes und der "Da= tional" behauptet geradezu das Beffeben eines ichmargen Rabinct= tes. - Der Berein vom Staatsrathe berieth geftern Abend wieder über den Borichlag Rap. Bonaparte's für Aufhebung der Berban= nungs = Defrete gegen die Bourbonen, beichloß jedoch, feine Ent= fcheidung zu faffen, bis die Anficht der Regierung befannt fei. 211= les icheint übrigens anzudeuten, daß der Berein auf Bertagung des Borfchlages oder auf Inbetrachtnahme mit unbestimmter Sinausschiebung dringen wird, und man glaubt, daß auch die Regie= rung fich im nämlichen Ginne aussprechen werde. Dies fame dann mit einer Berwerfung des Borichlags auf eins heraus. - F. Phat, Boichot und andere in der Edweiz befindliche Angeklagte vom 13. Juni ertlaren jest öffentlich, daß fe, obwohl urfprunglich anderer Abficht, fich den Befchluffen der Dajoritat ihrer Gefinnungs = Bc= noffen fügen und demnach nicht vor dem hohen Gerichtehofe erfchei= nen wurden. - Im alten Juftig = Palafte trifft man Bortchrun= gen, um dort die neue republifanifche Beeidigung der oberften Ge= richtsbeamten des gangen Landes feierlich vorzunehmen. — Das Kriegsgericht zu Loon hat eine Ungahl Soldaten des 17. leichten Infanterie = Regiments wegen ihres Bethaltens bei dem dortigen Juni=Aufftande ju furgeren oder langeren Gefangnifftrafen ver-

- Die geftrige Gigung der Rational Derfammlung beginnt mit Berathung eines Antrages in Bezug auf die Bulaffung Bu Staatsamtern und die Beforderung in denfelben. Alle Redner ertennen an, daß der in Frankreich gur mahren Wuth gewordenen Stellenjägerei fraftig entgegengetreten werden muffe. General Bedeau fpricht fich febr energisch für den Antrag aus, um dem Sollicitationswesen ein Ende gu machen, das demoraliftrend für die Bittsteller und entwürdigend für die Fürsprecher fei. Auch der Finangminifter erkennt die Rothwendigkeit an, dem Safden nach öffentlichen Memtern Ginhalt ju thun und fur jeden Zweig des Staatsdienftes Prufungen einzuführen. Dies werde auch im Intereffe der Ruhe des gangen Landes fein; denn Taufende von Leuten wunfden, wie Paffy meint, eine Beranderung, einen 11m= fturg bloß in der Soffnung, ein öffentliches Umt dabei gu erhaiden. Auf Berlangen des Finanzminifters wird der Antrag erft noch an den Staatsrath verwiesen, um einer abermaligen reiflichen Prü= fung unterworten ju merden.

- In der heutigen Sigung überreicht Thiers feinen Bericht über die verlangten Rredite fur die Romifche Expedition und lief't denfelben auf allfeitiges Berlangen vor. Rach einer furgen Gefdichte der legten Phaien der Entwidelung der Freiheit und Un= abhängigteit Staliens fest er auseinander, daß nach derRiederlage Rarl Albert's Frankreich feine andere Wahl gehabt habe, ale den Defterreichern allen Ginfluß in Italien und die Wiederherftellung des Papftes zu überlaffen oder dies felbft zu thun, um fo viel als möglich für Italien aus dem allgemeinen Schiffbruche feiner Doff= nungen gu retten. Die Regierung habe den letteren weifen Ent= ichluß ergriffen, und von den Grediten, die gum Theil icon verausgabt feien, tonne daber nicht anders die Rede fein, als um fle zu bewilligen. Es handle fich aber auch darum, die religiofe und politische Seite der Frage einmal zu erschöpfen. Der Papft, das Band der fatholischen Ginheit, muffe auch weltlich unabhängig fein, weil die Urt Unterwerfung, in welcher die Rationen Euro= pa's ju ihm fichen, mit der Abhangigfeit des Papftes von irgend einem Staate unverträglich fein murde. Was nun die politifche Seite der Expedition betreffe, fo habe es fich darum gehandelt, Defterreich jeden Bormand zu nehmen, nach Rom zu geben, inoem man den Papit felbft wieder herftellte, ohne dabei der Romifden Freiheit gu ichaden. Zwifden der Deinung, daß Frankreich fich bei jeder Gelegenheit wie ein Wetterfirom über die Welt fturgen, und der, daß ce immer ju Saufe bleiben muffe, gebe es eine weife Mitte: Die Intervention gur Bahrung des Friedens und der ge= mäßigten Freiheit. Db biete Intervention nun mit der, übrigens in vielen Puntten mangelhaften Berfaffung (Murren auf der Linten) im Widerfprume fiebe? Reineswege; denn die freiheitsfeind= lichen Ginfluffe, gegen die anerkannter Beife Frankreich in Diefem Augenblide ju Rom angutampfen habe, bemeifen gur Genüge, daß es dort nicht gegen, tondern für die Freiheit fei. Gben fo me= nig wolle jedoch Frankreich auch dem heiligen Bater Gewalt ans thun. Allein es verfolge fein Recht, ihm Rathichlage gu ertheilen und ibn um Ergreifung von Dagregeln anzufleben. (Unterbredung lines.) Thiers: "3d wundere mid, daß Gie den Gtols und die Wurde diefes Ausdrucks nicht begreifen, wenn man von einem Souveran fpricht, ber nicht 500,000 Dann gu feiner Ber-

fügung hat, um die Ruhe und das Glud Italiens sichern zu tonnen. Sin wirklicher Erfolg, ein erstes Gut ift mit dem Motu
proprio schon erreigt. Auf seine Erweiterung, und besonders sut
die Aussdehnung der Amnestie, wird Frankreich hin arbeicen. Sine
Repräsentativ Berfassung hat der heilige Bater allerdings nicht
verliehen; aber ihm allein steht es zu, zu beurtheilen, ob sein Bolk
dafür reif ist. Zur Ersüllung seiner liberalen Absichten bedarf er
noch der Stüge unserer Armee in einem Lande, das so heftig ers
schüttert gewesen ist, und die Regierung hat daher mit Recht die
nöthigen Eredite bis zum 31. December, bis zum Jahressgulust,
wie üblich, verlangt, ohne damit das Ende unserer Occupation bezeichnen zu wollen, die wir übrigens so sehr als möglich abzukürzen
wünschen müssen." (Lange Unterbrechung.) Die Tagesordnung
wird darauf im Sturmschritte erledigt und die Sigung schon um
4 11hr geschlossen. (Köln. 23.)

Paris, den 14. Ottober. (Roln. 3tg.) Die Rommiffon der parlamentarifden Initiative borte geftern D. Barrot und Du faure über den Borichlag megen Abichaffung der Berbannung Defrete gegen die Bourbonen. Die Minifter ertlarten, fie fell wünschten diese Abichaffung und die Regierung habe fich ichon M mit beschäftigt; für jest mußten fie aber den Borfchlag als unge und unzwedmäßig gurudweifen. Die Rommiffion vertagte n lebhaften Debatten ihre Befdluffaffung auf morgen. - Der no Sardinifche Gefandte, Graf Pralormo, ift geftern bier angeland Geftern hatte Lord Mormamby abermals eine Ronfereng m 2. Rapoleon und Tocqueville. Am Borabend gab er ein groff Bantet, bei welchem die Gefandten von Defterreich, Rugland un Preugen fehlten. - Der vorgeftern in Berfailles gur Transporto tion verurtheilte Suber traf geftern in einem Zellenwagen unte Gened'armerie-Bededung in der Conciergerie ein, um dem Polige Prafetten gur Verfügung gefiellt zu werden. - Geftern began vor dem hohen Gerichtshofe ju Berfailles der Progef der 20 geflagten vom 13. Juni. Der Zudrang von Reugierigen, weld die Angeflagten, ihre Bertheidiger und die Zeugen feben wolltel war febr groß, und bei Eröffnung der Gigung maren die Gal ricen dicht gefüllt. Die Bahl der Angeklagten ift 30; man b merkt unter ihnen den Reprafentanten Laurion und ein paar Of giere der Nationalgarde = Artillerie, die fich erft geffern gefiellt bi ben. Um halb 12 Uhr werden die Angeflagten eingeführt. D Reprafentant Gambon proteftirt für fich und feine Dit-Angellag ten gegen den hohen Gerichtshof. Er fagt: "Die Berfaffung verlett worden, und wir haben gegen diefe Berlegung gefprodel Mus diefem Grunde will uns die Regierung durch eine Jury abut theilen laffen, welche nicht der Ausdrud der Gefinnung des Landte ift; wir ertennen die Rompeteng des Gerichtshofes nicht an." Da dier de Montjan wendet fich an die Jury mit der Frage, ob fie dazu eingefest fei, um auf Bebeiß der vollziehenden Gewalt übet derartige Wegenstände ein Urtheil gu fällen? Der General-Protu rator fucht darzuthun, daß der hohe Gerichtshof den Angeflagtel die beften Burgichaften darbiete; derfelbe fei nicht von der vollite henden, sondern von der gesetzgebenden Gewalt berufen worden. Er verlangt, daß der Protest gegen die Kompetenz des Gerichtst boses zurückgewiesen werde. Michel (de Bourges) spricht gegen die Kompetenz des Gerichtshofes. Er will, daß das Bolt sich setzt richte, und fagt zum Schluffe: "Sonderbares Gefdid des Boledi es wird immer verurtheilt und urtheilt nie; doch ich irre mich; dat Bolt urtheilt zuweilen, aber es verurtheilt nie, weil ce gu edelmus thig ift." (Lauter Beifall.) Der Gerichtshof eiflart, daß er über Die Kompetenzfrage berathen werde, und zieht fich gurud. Die Berfammlung ift lebhaft bewegt, und man unterhalt fich fehr eifrig. Bei feinem Biedereintritte erelart der Gerichtshof fich fur competent, worauf die Jurh durche Loos gezogen wird. Der Dber Greffier beginnt nun um halb 5 Uhr die Berlefung des gewaltig weitläufigen Unflageafts und bricht diefelbe um 6 Uhr an det Stelle ab, mo die Darlegung der allgemeinen Thatfachen aufhor! um morgen die auf jeden der Angeflagten bezüglichen besonder Thatfachen zu verlefen. -

# Bermischtes.

— (A. B. M. 3.) Die Mhftit hat auch in ber Demokratt einen Bertreter und ein Organ gefunden. Ersterer ift fein and rer, als der seit dem März 1848 bekannte Thierarzt Urban, with der jeden Sonntag um 11 Uhr Jedermann zugängliche "Borträß über die Religion Christi, nach den Grundsägen der Natur mit Besprechungen" hält, und Herausgeber der "Theokratischen Weblzeitung, Enthüllung aller Seuchelei, Tyrannei und Teufelf auf Erden, Organ der Bereinbarung für Jedermann, der Gottliebt und sich nicht vor Menschen fürchtet."

# Rammer : Berhandlungen.

55fte Sigung der erften Kammer vom 16. Detober. (Eröffnung der Sigung 10 Uhr.)

Tagesordnung: Revifion des Titels VIII. der Bet' faffung. Die zweite Rammer hat den Revifionsbericht über bil

Artifel 105 bis 112 überichidt. Camphaufen verlieft den Bericht über §. 98. urfprünglid lautend: 1.) Alle Ginnahmen und Ausgaben des Staats muffe für jedes Jahr im Boraus veranschlagt und auf den Staatshauf balte-Etat gebracht werden. II.) Letteres wird jahrlich durch Befet fetigefiellt. Die zweite Rammer und der Centralausid der erften behalten dies wortlich bei und fugen dagu aus dem # fprünglichen S. 103. das Alinea: III.) Bu Stateuberichreitungen die nachträgtiche Genehmigung der Rammern erforderlich. Gto des ferneren Bufates der zweiten Rammer: Wenn fich die Ft tegung des Staatshaushalts - Ctats für die nachfte Etatsperio über den Anfang derfelben verzögern follte, fo bleibt der gul vollzogene Etat bis zu diefer Feftfegung - jedoch höchftens ! Monate - in Rraft. Die bis dahin in dem neuen Ctatsjahr hobenen Einnahmen und geleifteten Musgaben werden auf die willigung des neuen Etate angerechnet, fchlagt der Centralauf fouf vor: V.) Rommt der Staatshaushalte-Stat nicht vor De Beginne des Jahres, für welches er bestimmt ift, ju Grande, bleibt der julegt feftgefeste Etat noch auf ein Jahr in Geltung Außerdem beantragt der Centralausichuß folgende Bufage: 1 Ausgaben konnen in besonderen Fallen auf langere Beit, jedon nicht über drei Jahre hinaus, durch Gefeg bewilligt werden. Ausgaben durfen nur auf Antrag der Regierung und bis gum Be laufe diefes Antrages bewilligt werden. Der erfte diefer Bufage in der zweiten Kammer nicht zur Sprache gekommen, der andere mit 164 gegen 133 Stimmen verworfen worden. (Die Ziffern be

Beidnen die Reihenfolge der Gage im Berichte des Central Ausichuffes der erften Rammer.)

v. Alvensleben erklärt es für völlig unverträglich mit dem wahren Konstitutionalismus, Einer Rammer das Recht zu geben, ben gangen Staat jum Stillftande, jur Unarchie zu bringen. Das jet eine Thrannei der Minorität über die Majorität. Daß es gu Diesem Ertrem nie tommen werde, durfe man bei der Berfaffung nicht annehmen: diese muffe man einrichten, wie die Spielregeln, fo daß fie auch dem Unredlichen die Sande bindet.

Dahlmann bittet als eben Genefener um Enticuldigung. Die neuften Sturme hatten zur Genüge bewiefen, daß die Monar= die etwas mehr fei als ein nothwendiges Uebel und die Politik etwas anderes als eine abstratte Wiffenschaft. Die dreifache Ga= tantie, auf welcher der Schut der Freiheit unter dem Königthume beruht, ift die Preffreiheit, das Schwurgericht und das Steuerbes willigungerecht der Stande. Wo diese Einrichtungen bestehen, da ift bie Freiheit gefdügt, fo weit Ginrichtungen fie fdugen konnen. Auf dem legten Rechte allein ift das Englische Unterhaus erwach= fen. Der Redner giebt nun Erläuterungen aus der Englischen und Brangoffichen Geschichte und aus der Zeit der alten Landftande. Benn ber große Churfürft das Recht der letteren brad, fo that er es um Reicheffnangen und Gin Preugen gu ichaffen — nicht um bas Gut der Unterthanen dem Berricher zur Disposition zu ftellen. and noch heute muß die Staatsmacht der Boltsfreiheit vorangeben, wo beide follidiren. In diesem Ginne fdrieb ich fcon 1830 an Riebuhr, ce fei jest Zeit, ein Gebaude ber mahren Freiheit du errichten und gurudgutehren jum alten Wege Stein's, den ich mit jugendlicher Begeisterung verfolgte, der aber leider durch die Mundesbeschlüffe übermuchert war. In diesem Ginne sprach And die Berordnung vom 6. April aus. Aber man wirft uns bor daß derartige Bestrebungen dem Geifte des Christenthums widersprächen. Run, meine Serren, ich habe nie gefürchtet, daß die Bewegung der Neuzeit bei uns in eine Frangofische Revolution ausarten werde — aber nie habe ich auch geglaubt, daß jene Bewegung an Preußen allein mit abgezogenem Sute vorübergehen werde. Die fernere Beforgnif, als wurden die Rammern von ihrem vollen Rechte leichtfinnig Gebrauch machen, heißt alle Bernunft in der Regierung und alle Unvernunft in der Bolfevertrelung suchen. 3ch gebe zu, jenes Recht ift ein ideales Recht, aber eben deshalb um fo wichtiger, gleich dem absoluten Beto. Sichert diefes das mahre Königthum, fo fichert jenes die mahre Boltsfrei-Das weiß heut zu Tage jedes Rind, daß die Steuern nicht der Regierung bewilligt werden, fondern dem Staate, ja den Bewilligenden felbft, und tein vernünftiger Menfc wird für ein einfades Miftrauensvotum diefe Form mahlen. Aber wenn uns noch male ein Minifterium Schwarzenberg bort gegenüberfage, wie unter bem Bater des großen Kurfürften — ein Minifterium, beffen einziger Zweit es ift, Defterreich fo groß und Preugen fo flein wie moglich bu machen: wie, wurde man auch dann es tadeln fonnen, wenn die Stände Alles daran fegen wollten, um Alles zu retten? Das Recht der Steuerverweigerung ift nothwendig, weil Riemand mit Rachbrud Ja fagen tann, ber nicht auch Rein fagen darf. 3d werde für keine Faffung stimmen, die der Bolksvertretung nicht das volle unbeschränkte Recht der Steuerbewilligung sichert — Ferreine Fastung, die hier durch Hinterthüren den Schlund der Fonne der Boltsvertret. Richt als ob ich befürchtete, es fonne der Boltsvertretung Preugens jenes ganze Recht entgeben - fie mirb, fie muß er ber geben Aber geben fie mird, fie muß es haben in wenigen Jahren. Aber geben Sie es ihr jest nicht, fo wird fie es uns erringen durch neue Rampfe und ju diefen Rampfen haben wir feine Zeit bei den Gefahren, die von allen Seiten bedrohen. Preufen ift ein Staat, der fammtliche politische Rinderfrantheiten überftanden hat - halten mir ihn nicht langer davon gurud, ins Mannesalter zu treten. Der Redner erinnert an die bekannten Worte Chathams, in Betreff der Rordamerikaner: "Ich freue mich darüber, daß fie die Steuern verweigern; denn 30 Millionen Menichen, fo tief in Stlaverei perfenten. Sklaverei versunten, daß fie ihr rechtmäßig erworbenes Gigenthum fich ohne und wider ihren Willen abnehmen laffen, waren ein vortreffliches Werkzeug und mehr als hinreichend, auch die übrige Menscheit in Sclaverei ju fturzen." Möge die Geschichte Unferer Tage nicht einst fagen: Es gab in Preufen eine Partei bes gemäßigten Fortschrittes — fie liebte ihr Baterland — fie war fart und besonnen genug, die Klippen der Demofratie ju umfdif= fen - aber fie hatte nicht Muth, nicht politifde Borausficht genug, um eine Berfaffung ju grunden, welche das Baterland den Sturmen der Revolution entzog. (Bravo!)

b. Rittberg und Dagte gegen das unbedingte Steuerbewilligungerecht.

Camphaufen: Jede Berfaffung muß die Barantie der Dauer in fich felbft tragen - jeder der brei Faktoren muß das Recht und die Kraft haben, die anderen beiden ju zwingen, der Berg und die Kraft haben, die anderen beiden zu zwingen, der Berfaffung treu zu bleiben. Die Krone hat das Seer, das nicht bertheidigt werden darf — die Kammern haben jede für fich die bolle Steuerbewilligung. Sonft tommen die letteren mindeftens auf ben Standpunkt des vereinigten Landtages gurud. Der Sat ben ben Standpunkt des vereinigten Landtages gurud. ben ber Berr Minifter des Innern aussprach, daß die Regierung auch ohne den §. 105 legislative Gewalt ausüben fonne, wenn fie unconflitutionell fein wolle — wird unwahr, fobald die Rammern das Steuerverweigerungerecht haben; dann muß die Regierung Conflitutionell regieren, mag fie wollen oder nicht. Auch giebt das Bewußtfein, geruftet bagufteben, den Kammern ein gang anderes Auftreten - fie werden dadurch aus petitionirenden zu befchließen-ben fam ir eine reelle Berben Rammern. Es handelt fich hier darum, ob wir eine reelle Ber- faffung. faffung haben wollen oder nicht — es handelt fich darum, ob wir dem Rale dem Volke durufen wollen: Im äußerften Falle haben die Kam-mern bog durufen wollen: Im äußerften Falle haben die Kammern bas verfaffungemäßige Recht, die Steuern zu verweigern oder: Der lette Sous der Bolksfreiheit ift deine Fauft und deine Bruff 36 fimme für Streichung des Artitels 108. ohne allen

als Mitter: Ich will lieber meine Borfe dem Finanzminifter, terteit.) Rinder dem Kultusminifter anvertrauen. (Große Seis

tarischen Steuerverweigerung unausbleiblich die praktische Steuerschweigerung bes Ber Gewefelather fei noch nicht verweigerung bes Landes folge. Der Schwefelather sei noch nicht erfunden, der bag Bandes folge. Der Schwefelather sei noch nicht erfunden, der das Landes folge. Der Schwefelaiget fet new ern ließe. Die Krant eine folde Operation schmerzlich überdaus men ließe. Die Krant ern ließe. Die Rrone fei gang ohne Macht, wenn man die Rams mern fo hoch fielle: bom Seer durfe man nicht reden, denn das könne ohne Geld nicht beftehen. Das absolute Beto ift eine unge-ladene, das Steuernern bestehen. Das absolute Peto ift eine ungeladene, das Steuerverweigerungerecht eine geladene Piftole. England, mo nicht Bolt und Regierung, fondern nur zwei Boltspar-

teien einander gegenüberfiehen, tann bier gar Richte beweisen. Art. 107. ift die Scheidegrenze gwifchen Befdranttem und Scheinkonig= thum. Die Rammern werden den Donnerfeil nicht immer ge= brauchen gur Fefiftellung des Pringips: daß der Ronig ihr Muto= mat ift. Saben fie das Ronigthum beffegt, dann freilich wird das Parlament die überfluffigen Waffen an den Ragel hangen.

Bertagung der Debatte auf morgen. Schluß 31 Uhr. 33fte Sigung der zweiten Rammer vom 16. Detober. Präfident: Graf v. Schwerin. (Eröffnung 101 Uhr.)

Im Miniftertifde: von Danteuffel, von Strotha, v. d. Sendt. In der Sofloge bemerkt man heute den Gohn des

Pringen von Preugen.

Prafident Graf von Schwerin: 3d habe ber Rammer Bericht zu erftatten über die Form, in der ich Er. Dajeftat am geftrigen Tage die Gludwunfche der Rammer dargebracht habe. 3d hatte guvorderft Erfundigungen darüber eingezogen, ob Ge. Dajeftat unfere Gludwunfche entgegenzunehmen geneigt fei ober nicht, erhielt aber die Radricht, daß Ce. Dajeftat diefen Tag in Paren gugubringen gedachten. Erft vorgeftern Abend erfuhr ich, Daß Ge. Majestat durch Unmohlsein Ihrer Majestat der Ronigin an diefer Reife verhindert feien. Jest der hoben Rammer darüber Mittheilung gu maden, mar nicht mehr Zeit. 3m Gin= veftandnif mit dem Prafidenten der erften Rammer habe ich mich daher ju Gr. Majeftat begeben, um die Gludwuniche der hohen Rammer darzubringen. Ge. Majeftat hat diefelben gnadig aufgenommen, und mich beauftragt, der Rammer Ge. Wüniche gu über= bringen für den gludlichen Fortgang ihres Wertes. 3ch hoffe, die hohe Rammer wird meinem Berhalten ihre Buftimmung nicht verfagen. Daß wir zeitig genug die Radricht erhalten hatten, um eine Deputation mablen gu tonnen, batte ich allerdings felbft ge=

Der Gefretair Edftein verlieft bierauf ein Schreiben vom Berein für die Serftellung einer Statue Friedrich Wilhelm III. im Thiergarten. Am 19. d. Dr. Bormittage 11 11br foll die Enthul= lung flattfinden. Ge. Maj. der Konig und Ihre Dajeftat die Ronigin werden dabei zugegen fein .. Das Comité will nicht verfaumen, auch die Rammer dagu einladen, und wünscht, daß von die= fer eine Deputation gewählt werde, um fich an der Enthullunges feierlichkeit ju betheiligen. Es wird zu diefem 3mede eine Depu= tation von 30 Perfonen durch die Abtheilung gewählt werden.

Der Uebergang zur Tagesordnung führt zunächst zur Forts fegung der Discuffion über die Art. 33., 34., und 37. Bu diefen Art. find Amendements gestellt von I. Schimmel, die Art. 33. 34. und 37. in folgender Faffung anzunehmen: Art. 33. Das Seer begreift alle Abtheilungen des fiehenden Seeres, der Florte und ber Landwehr. Art. 34 Das Seer tann gur Erhaltung der öffent= lichen Sicherheit, gur Ausführung der Gefege und gur Unterdrut= tung innerer Unruhen in den vom Gefege bestimmten Fallen und Formen verwendet merden. Die Requifition bagu erfolgt von der Civil-Beborde. Für Feffungen und folche Drie, wo ein befonde= res militairifdes Intereffe gu mabren ift, wird das Gefeg die Ausnahme regeln. Art. 37. Das Seer darf meder in noch außer dem Dienste berathschlagen, oder fich anders als auf Befehl verfam= meln. Wereine und Berfammlungen der Landwehr gur Berathung militairifder Ginrichtungen, Befehle und Anordnungen find auch dann, wenn diefelbe nicht zusammenberuten ift, unterfagt. H. Rel= ler (Barnim = Angermunde) und v. Diebahn dem Art. 34. fol= gende Faffung gu geben: Die bewaffnete Dacht fann gur Unterdrudung innerer Unruhen und gur Musführung ber Gefege nur in den vom Gefete bestimmten Fallen und Formen, und auf Requifition der Civilbehörde verwendet werden. In letterer Beziehung hat das Gefet die Ausnahmen zu beftimmen. III. Berndt (Glogau). IV. v. Klugow und Genoffen. V. Dhm.

Mbg. Dhm, der bekannte humoriflifche Gegner der Burger= wehr, fpricht für fein Amendement und erregt mehrmals die Sei= terfeit der Berfammlung.

Referent Mbg. Gim fon fpricht für Art. 33. und das Umen: dement Schimmel: Der Art. enthalte eine Definition der bewaff= neten Dacht. Bei der Distuffion über die Burgermehr fei man darüber einstimmig gemefen, daß fie nicht gur bemaffneten Dacht gehoren folle, und was die Flotte betreffe, fo fet die Ernahrung der= felben unzuläffig, da diefeibe Reichsfache fei und die gange Ange= legenheit noch geordnet werden mußte.

Rriegsminifter: 3ch erffare mich vollfommen mit dem Berichterflatter und dem Amendement Schimmel einverftan= den, da die Flottenmannichaft immer jum Seere geboren wird.

Es tommt hierauf gur Abstimmung, in der das Amendement des Abg. Shimmel mit Bermerfung der Borte: ", der Flotte"

angenommen wird.

Abg. Reuter (Tilfit). Es muß in dem Staatsorganismus infoweit Bertrauen befteben, daß die einzelnen Organe deffelben fich frei bewegen konnen. Es muffen aber auch Rormen feftgeftellt werden, damit die Grengen der einzelnen Gewalten gezogen mer= den. Wenn man, wie die Kommiffion borichlagt, eine jede nabere Bestimmung über das Berhältnif der militairifden Macht aus der Berfaffung entfernt, fo mußten bochft wichtige Grunde dafür vor= liegen. Das ift aber nicht der Fall. Wenn der Borfchlag burch= geht, dann haben wir teine lebensfähige Berfaffung, fondern ein contrerevolutionaires Gefes. Der Art. 110 bestimmt fcon, in welden Fallen die Militairmacht in die Civilgewalt eingreifen darf, im Fall des Aufruhre und Rrieges; innere Unruhen fonnen nie fo gewaltig merden, daß fie nicht durch die Civilbehörden unterdrückt werden fonnten. Wollen wir weiter binausgeben, dann fonnen wir wohl den Weg einer Militairdictatur einschlagen, aber nicht unfere junge Freiheit fougen.

Minifter des Innern. Der Redner meint, im Art. 34 liege eine Birtfamteit der Militairbeborde, das glaube ich nicht. Die Garantie liegt darin, daß das Publifum nicht mit der Militair= behorde unmittelbar in Berührung tomme. Wenn eine Militair= diftatur herbeigeführt werden foll, fo ichugt diefer Art. 34. nicht. Bas den Artitel 110 betrifft, fo verlangt Diefer immer gemiffe Formen und Weitläufigkeiten, es ift aber oft nothwendig, daß die Militairbehorde foneil einfchreite, und ich halte es nicht fur mun= fchenswerth, fogleich ben Belagerungeguffand gu verhangen.

Abg. Gr. Arnim für den Commiffions = Antrag: Die Majo= rität der Commiffion ging von der Anficht aus, 1) daß die Militairs beborde nie willeührlich, fondern nach bestimmten Gefegen und for= men, 2) daß fie nur auf Requifition der Civilbeborden einfdrei= ten durfe, und 3) daß die Ausnahmen gefeglich feftgeftellt werden follen. Der Redner ftellt eine lange Reihe von Fallen auf, in de=

nen es der Militairbehorde gufleben muffe, felbftftandig einzuschreis ten und erklart wiederholentlich, daß der Weg der Commiffion der einzige fei, um alle möglichen Hebelftande ju vermeiden. Gollte der Borichlag der Commiffion wegen feiner Faffung etwa Bedenten erregen, fo empfehle er das Amendement Reller.

Abg. Wengel wendet fich gegen den Borredner und fpricht im Sinue der Minoritat der Berfaffungs=Commiffion fur die ur= fprüngliche Faffung des Artitels in der Berfaffung vom 5. Dezem= 3m Art. 34 ift gar nichts über das Berhalten der Civil- und Militair = Behörden in Fällen des Aufruhrs gefagt, und hierüber tann auch der Natur der Sache nach nichts feftgefest werden. Es handelt fich da nur um Unterdrudung innerer Unruhen und Ausfuhrung der Gefete. Ift in folden Fallen die Civilbehorde in der Unmöglichfeit des Sandelns, fo fann ja nicht die Militairbeborde da= für ftrafbar fein, daß fie die unmögliche Requifition nicht erwartete. ebenfo wenig als man ihr Borfdriften über die Art ihrer Daag= regeln wird machen tonnen. - Die Rede fleigert fich gu einer unge= wöhnlichen Lebhaftigfeit, wie fie fich dem Schluffe nabert. Der Redner wendet fich dabei nochmals gegen Graf Arnim, welcher ge= fagt: man foll fich huten, dem Lande eine Berfaffung gu geben, mit der man nicht regieren konne. Indem nun der Redner da= mit auch eine frühere Neußerung des Abg. Kleifl=Retow in Verbin= dung bringt, welcher den Wunfch und die Soffnung ausgesprochen, daß man in diefem Saufe das Wort Bolterfreiheiten und ahnliche nicht gu oft werde wiederhallen horen, bemertt er, daß feine und feiner Freunde Uberzeugung fei, daß das Bolt die Abgeordneten hierher gefdidt habe, um feine Rechte gn mahren. (Lebhafte Bewegung, Bravo und Bifden, auf der Rechten ruft fogar eine Stimme: "Sinaus!")

(Schluß morgen.)

## Locales 2c.

Dofen, den 18. Ottober. Die geftrige Stadtverordnes ten - Sigung war für das Publifum von außerordentlichem Intereffe, weshalb fich denn auch eine gablreiche Buborerichaft gu der= felben eingefunden hatte. Der Borfigende, Prof. Muller, theilte der Berfammtung mit, daß, dem Befchluffe der Stadtverordneten gemäß, die aus den Berren Raag, Altmann, Jaffé, Bres= lauer und Müller zusammengefeste Kommiffion mit dem erften Magiffrate-Dirigenten, Berrn G. R. Raumann gufammengetre= ten fei und befchloffen habe: 1) Gine Petition an den Sandels= Minifter gu richten, mit dem Gefuch: die Pofen-Breslauer Gifen= bahn noch in die Babt der auf Staatstoften fofort in Angriff gu nehmenden Gifenbahnbauten aufzunehmen; 2) ein Schreiben an den in Berlin weilenden Serrn Ober-Prafidenten v. Beurmann Bu richten, und ihn darin gur Unterflügung des ermähnten Gefuchs aufzufordern, und 3) eine ausführliche Dentidrift ausarbeiten gu laffen, worin fammtliche Grunde, die fur den Bau der Pofen= Breslauer Bahn fprechen und namentlich ihren Borgug vor der projettirten Wefiphälischen Bahn begründen, vollftandig entwidelt feien. Diefe Dentidrift folle in 600 Eremplaren abgedruct, da= von 500 unter die Rammer-Deputirten, und der Reft an die Da= giftrate von Stettin und Breslau, an die dortigen Gifenbahn = Di= reftionen u. f. w. vertheilt werden. Der Drof. Di uller las darauf diefe fammtlichen Schriftflude der Berfammlung vor, unter denen besonders die Denkschrift wegen ihrer Grundlichkeit die allgemeinfte Unertennung fand. Die Petition murde fodann genehmigt und dem Magiftrate gur baldigften Abfendung übergeben. - Sierauf folgte die Berhandlung in Betreff der Errichtung einer Dispenfir-Anftalt. Das Rommiffions-Mitglied Dr. Matedi bielt einen langen Bortrag ju Gunften der Rommiffions = Borfchlage, welche dahin gingen: 1) fünf oder fechs befoldete Armen=Aerzte anzustellen, 2) eine ftad= tifche Armen=Apothete zu errichten und 3) diejenigen Stadt-Armen, Die der Wohlthaten freier argtlicher Behandlung und Argneiverab= reichung fich zu erfreuen haben follten, alphabetifch zu verzeichnen, damit allen Uebergriffen vorgebeugt werde. Serr Datedi wies nach, daß feit dem 20 unbefoldete Armen-Mergte in Funktion feien, die Armen = Apotheten = Rechnung um faft 2000 Thaler gewachfen fei, weil theils Unberechtigte unter die Bahl der Armen aufgenom= men, theils gu theure Argneien verordnet, theils fogar Schonheits= mittel, wie Pomaden und Bergleichen für erwachfene Tochter fogenannter Armen auf Stadtrechnung verschrieben worden maren. Gegen die Antrage der Rommiffion fprachen Berr Damroth und herr Rorber, welche nachzuweisen suchten, daß die Aufftellungen derfelben auf Taufdungen binausliefen; gegen den letten Duntt des Rommiffionsantrages erflarte fich auch Serr v. Croufag. Der Borfigende ftellte die grage, ob bei den vorhandenen Apotheten die Errichtung einer Armenapothete gefeglich noch guläffig fei, welche Frage von den Berren Rorber und Jonas verneint wurde. Rach einer langen fehr lebhaft geführten Debatte wurde der Schluß verlangt und angenommen. Der Borfigende erflarte, daß die anmefenden 3 Serrn Apotheter nach der, gefeglichen Borfdrift fich des Mitftimmens zu enthalten hatten, weshalb er auch bereits drei Stellvertreter habe herbeirufen laffen. Bei ber hierauf erfolgten Abstimmung wurden die drei Borfchlage der Rommiffion nach einander mit größter Stimmenmehrheit angenom= men. - Sierauf entwidelt der Borfigende, Prof. Duller, feinen foon in der lesten Gigung gefiellten Antrag, wegen Umgefialtung des gesammten Ginquartierungemefens und führte den Beweis, daß Die Unterbringung des Beeres eine allgemeine Staatslaft fei und von allen Staats-Angehörigen getragen merden muffe. Das jegige Ginquartierungs= und Zwangevorfpannmefen, fei mit dem Grund-Pringip eines conflitutionellen Staats unvereinbar, Die Staatslaften mußten einer gleichmäßigen gerechten Bertheilung unteiliegen und demaufolge die Quartiergeber vollftandig nicht wie bis jest, durch ein Schein-Mequivalent entschädigt werden. Derfelbe las fodann die von der Commiffion (aus dem Borfieber, den Serren Sahmansti und Rorber, und bem Stadtrath Berrn Dahne beftehend) entworfene Petition an beide Ram= mern vor, die dann einstimmig genehmigt und bem Magistrat gur Beforderung übergeben wurde. Siernadft bielt Serr Muller einen langeren Bortrag in Betreff der angeblich vom Gouvernement beabsichtigten Zerftudelung der Proving. Er theilt mit, daß die Stadtverordneten diesen Begenftand bereits in einer nicht of= fentlichen Sigung besprochen und für fo wichtig erkarnt hatten, daß eine Commission, die Berren Müller und Raag ernannt worden ware, um eine gegen jede etwaige Zerftudelung des Proving gerichtete Petition an die Kammern zu entwerfen, Die Rommiffion hatte fich biefem Gefcaft auch unterzogen. Der Redner fegte nun alle Rachtheite auseinander, die unferer Stadt fowohl aur

einer Berftudelung ber Proving, wie fie angeblich im Berte fei, als auch durch Bollgiehung der projeftirten Demarkation, die jest ihre frühere politifde Bedeutung ganglich verloren, erwachfen muß= ten, und erklärte fich im Intereffe der Ginwohner Pofens entichies den gegen die eine, wie gegen die andere. Er theilte dar= auf der Berfammlung mit, daß das andere Rommiffionsmitglied, Berr Raat, in fofern nicht mit ihm einverstanden fei, als er die Demarkationsfrage aus fpater von ihm felbft zu entwickelnden Grunden gar nicht berührt wiffen mochte. Berr Raat fuchte nun feine Anficht — Uebergehung der Demarkationsfrage — ju be= grunden. Serr Date di erklarie fich mit der Petition einverftan= ben, berlangte jedoch einen Fortlaffungs-Paffus, den er für poli= tifchen Inhalts erkennen muffe. Serr v. Eroufag fprach gegen Die Petition, theils weil über eine Beranderung in der Begrengung Deutschlands, wie der beregte Gegenffand fie involvire, nicht in Berlin, fondern etwa nur in Frant furt verhandelt werden fonne, theils weil es noch an den nöthigen Borlagen, als der feften Baffe, worauf eine folde Petition gegrundet werden tonne, fehle. Serr Müller entgegnete ihm, daß die Befchluffe über die Proving un= zweifelhaft in Berlin und nicht in Frankfurt gefaßt werden mur= ben, und ein Aufschieben des Antrage, bis die ermähnten Borla= gen vorhanden feien, nur die Folge haben tonnte, daß die Petition ju fpat fame. Es murde hierauf mit großer Dajoritat beichlof= fen: 1) daß die Petition an die Rammern abgefandt; 2) daß der von Srn. Datedi bezeichnete Paffus geftrichen, und 3) daß nach dem Untrage des herrn Raat die Demarkationsfrage unberührt bleiben folle. - Bum Schluffe trug Gr. v. Eroufag das ausführ= lich motivirte Rommiffionsgutachten über die fofortige Errichtung eines Gewerberathes in Pofen vor, dem die Berfammlung einfimmig beitrat. Schluß der Sigung um 7 11hr.

\*+ Bromberg, den 15. Oftober. Der Donner der Rano= nen wedte uns heute aus dem Schlafe, denn ichon bei anbrechen= dem Morgen ertonten 101 Ranonenfcuffe unferer Artillerie, die der Feier des Geburtstages unfere Konige galten; ichon vorher hatten die fammtlichen Tambours des 4. und 21. Regiments die Reveille gefchlagen. Gammtliche Civil= und Militarbehörden, von Er. Exelleng dem Serrn Generallieutenant v. Wedell dazu einge= laden, vereinigten fich um 91 Uhr auf dem Markte, um in Ge= meinfchaft mit den hier aufgestellten Truppen unferer Garnifon Gr. Majeftat ein dreifaches donnerndes Soch bargubringen, morauf der Parademarich erfolgte. Darnach begaben fich fammtliche Beborden nach der tatholifden und hierauf nach der evangelifden Rirde, um im Berein beider Confessionen dem Gottesdienfte beider beiguwohnen. 11m 2 11hr mar in der Loge großes Diner, mobei die Gefundheit Gr. Majestät unter dem Donner von 54 Kanonenschüffen (eben fo viele Lebensjahre gahlt der Konig) ausgebracht

wurde. Abends hatte die Reffource einen großartigen Ball veranstaltet; auch die Goldaten hatten compagnieweife ihre Tangver= gnugen, welche bei der Grofe der hiefigen Garnifon fo gablreich waren, daß man wegen Tongfalen in Berlegenheit war und in einem Stadttheil fogar ein Schullocal dazu einrichten mußte. Abends prangte die Stadt in herrlicher Beleuchtung, und Diele ichloffen dies Teft erft in fpater Racht.

Musikalisches.

Allen Berehrern der Zontunft wird die Radricht gewiß nicht unwilltommen fein, daß uns demnachft der Genuß eines Congerts bevorfteht, das durch die Mannichfaltigfeit der auszuführenden Com= pofitionen, wie durch das Zusammenwirken der ausgezeichnetften mufikalifden Krafte das Intereffe in hohem Grade in Unfpruch gu nehmen geeignet ift. Alle Mufttfreunde Pofens, die nicht erft feit wenigen Sahren hier wohnen, wiffen, welche ausgezeichnete Can= gerin einft Frau Lechner mar, und wie fie fpaterhin durch ib= ren allgemein anerkannten trefflichen Gefangunterricht viel gur For= derung der Tonkunft in unserer Stadt beigetragen hat. Gie merden daher der einft fo maderen Runftlerin gern einen Beweis ihrer Anerkennung durch gahlreichen Befuch des in den nachften Tagen von ihr zu gebenden Congerts liefern , das durch die ausgezeichnet= ften Dilettanten in unferer Stadt uns einen feltenen Runftgenuß verspricht. Wir glauben, daß diese Andeutung hinreicht, um der braven Conzertgeberin ein fo volles Saus, wie wir es ihr von Bergen wünschen, zu verschaffen.

Berantw. Redafteur: G. S. G. Biolet.

#### Markt=Berichte.

Berlin, den 17. Oftober.

Um heutigen Martt maren die Preife wie folgt: Weigen nach Qualität 52-58 Riblr. Roggen loco und schwimmend 26-28 Rthlr., pr. Oftober, Oftober/Rovember und Rovbr. Decbr. 264 Rthlr. Br., 26 bez. u. Gld., pr. Frühjahr 28 a 28½ Rihlr. bez., 28½ Br., 28¼ Gld. Gerfte, große loco 24 — 26 Rthlr., fleine 18-22 Rthlr. Safer loco nach Qualität 15 17 Rthlr., pr. October 48pfund. 15 Mthlr. Br., 141 G., 50pfund. 16 Rthlr. Br., 15\frac{3}{4} Gld., pr. Frühjahr 48pfünd. 16 Riblr., 50pfünd. 17 Riblr. Rüböl loco 15\frac{1}{2} Riblr. Br. u. G., pr. Oftober 15\frac{1}{2} a 15\frac{1}{3} Riblr. verk., pr. Oft./Novbr. 15\frac{1}{6} a 15 Mthlr. verk., 15\frac{1}{8} Br., Novbr. serk., pr. Oft./Novbr. 15\frac{1}{6} a 15 Mthlr. verk., 15\frac{1}{8} Br., Novbr. serk., 14\frac{1}{12} a 15 Mthlr. verk. u. Br., Decbr. Jan. 15 Mthlr. verk., 14\frac{1}{12} Br., Jan./Kebruar 15 Mthlr. verk., 14\frac{1}{6} Br., Kebruar 15 Mthlr. verk., 14\frac{1}{6} Br., Kebruar 15 Mthlr. verk., 14\frac{1}{2} Br., Mary/Npril 14\frac{2}{3} Mthlr. verk., 14\frac{1}{2} Br., Mpril/Mai 14\frac{1}{2} Mthlr. bez. u. Br. Leinol loco 12\frac{3}{4} Mthlr. Br., Lieferung pr. Oftbr. - Decbr. 123 a 121 Rthtr., pr. Frühjahr 121

a 12 Rthlr. Mohnöl 15% a 15 Rthlr. Hanföl 13% Rthlr. Palmöl 121 Rthlr. Gudfeethran 124 Rthlr.

Spiritus loco ohne Fag 143 Rthlr. bez., mit gaß pr. Det. 14 Ribir. Br., 14 bes. u. G., Det./Rovbr. und Rovbr./Detbr. 141 Riblr. beg. u. Br., pr. Frühjahr 153 a 7 Rthlr. beg., 157 Br., 15 3 3.

## Berliner Börse.

| Den 16. October 1849.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zinsf.                   | Brief.              | Gold  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------|
| Preussische freiw. Anleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                        | 1065                | 1 001 |
| Staats-Schuldscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31                       | 89                  | 881   |
| Seehandlungs-Prämien-Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                        | 1013                | 1014  |
| Kur- u. Neumärkische Schuldversch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31                       | 863                 | 861   |
| Berliner Stadt-Obligationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                        | 1034                | -     |
| Westpreussische Pfandbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $3\frac{1}{2}$           | 90                  | -     |
| Grossh. Posener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                        | -                   | -     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31                       | -                   | -     |
| Ostpreussische *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $\frac{31}{2}$           | -                   | -     |
| Pommersche » · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31                       | 951                 | 95    |
| Kur- u. Neumärk. *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31                       | 96                  | 95    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31                       | 951                 | -     |
| v. Staat garant. L. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31/2                     | -                   | 97    |
| Preuss. Bank-Antheil-Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                        | 1372                | 13    |
| Friedrichsd'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | THERAS                   | $12\frac{1}{3}$     | 12    |
| Disconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                        | 123                 | 120   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 167                      | 75 W 08             |       |
| Eisenbahn-Actien (voll. eingez.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 150.0                    | A direct            |       |
| Berlin-Anhalter A. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                        | 911/2               | -     |
| » Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                        | -                   | 93    |
| Berlin-Hamburger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                        | -                   | 78%   |
| Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41/2                     | e <del>se</del> nti | 98    |
| Berlin-Potsdam-Magdeb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                        | -                   | 64 92 |
| Prior. A. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                        | 7000                | 100   |
| Berlin-Stettiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                        | -                   | 101   |
| Berlin-Stettiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                        | -                   | 945   |
| Cöln-Mindener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31/2                     | 945                 | 99    |
| Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41                       | 100                 | 304   |
| Magdeburg-Halberstädter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                        | 1                   | 848   |
| Niederschles,-Märkische Prioritäts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $\frac{3\frac{1}{2}}{4}$ | 1                   | 93    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                        | · III               | 1024  |
| III. Serie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                        | 1                   | 101   |
| Ober-Schlesische Litt. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31                       |                     | 106   |
| * B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31                       | _                   | 104   |
| Kheinische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 09                       | 75.00               | 102   |
| » Stamm-Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                        | Maria               | 79    |
| Prioritats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                        | 1912                | -     |
| v. Staat garantirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31                       | -                   | -     |
| Thuringer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                        | 693                 | -     |
| Stargard-Posener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34                       | 4                   | 843   |
| The state of the s | -                        | -                   | -     |

Drud und Berlag von B. Deder & Comp. in Bofen.

Stadt Theater in Dofen.

Freitag den 19. Detbr.: Das alte Shftem und der Fortichritt, oder: Die Groffah = rigkeits = Erklarung: Original - Luftipiel in 2 Abtheilungen von Bauernfeld. — hierauf: Rod und Gufte; Baudeville in I Aft von Friedrich.

Die Mitglieder des unterzeichneten Bereins werden zu einer General=Berfammlung auf den 20ften Oftober Rachmittags 5 Uhr im Situngsfaale der hiefigen Regierung gur Bahl eines neuen Borftandes eingeladen. Zugleich wird der Jahresbericht vorgetragen und die Rechnung für das verfloffene Jahr gur Abnahme vorgelegt

Pofen, den 13. Ottober 1849. Der Borftand des Bereins für die Armen und Rothleidenden der Stadt Pofen.

Bekanntmadung.

Da in bem am 28ften v. Mts. angeftandenen Bertaufs=Termine für die bei der Dismembration des Domainen-Borwerts Bogdanowo bei

(cf. No. 243. des Preuf. Staats=Mng. p. 1849,

205. - Breslauer | Zeitung dto.

38. = Bromberger | Amtsblatte dto.

neu gebildeten Ctabliffements,

No. 2. von 378 Mrg. 171 N.,

3. = 230 = 18 jum Taxpreife von refp. 7330 Riblr. u. 5610 Rthir. einschließlich der gu translociren= den Gebaude und der Antheilsrechte an

den Schul= u. Schulzenamts=Dotationen der Zuschlag nicht ertheilt worden ift, fo haben wir einen neuen Licitations=Termin

auf den 31 ften Oftober d. 3. Bormit-tags 9 Uhr im Marquardtiden Gafe

hofe zu Dbornie, vor dem Regierungs=Rath Schnell angefest. Bu diefem Termine werden gahlungsfähige Rauflufti= ge, welche fofort ein Zehntheil ihres Bebots als Raution zu erlegen vermögen, mit dem Bemerten eingeladen, daß die Beräußerungs=Bedingungen nebft Zubehor, fo wie die Rarte und das Ginthei= lungs=Regifter bon den beiden Ctabliffements auf dem Landrathe Amte gu Dbornit, und mit Ausichluß der Bermeffungs=Dokumente auch auf dem Landraths = Amte gu Gamter, den Rentamtern ju Rogafen und Birnbaum und in unferer Domainen=Regiftratur jur Ginficht ausliegen.

Pofen, den 1. Oftober 1849. Königliche Regierung, Abtheilung für directe Steuern, Dom. u. Forften.

Bekanntmachung. Bum Bertaufe der in diefem Jahre ausgefon= derten alten Papiere haben wir einen Termin auf den 25ften d. Dits. Radmittags um 3 Uhr gor dem Ranglei-Rath Bhgnanfi in unferem

Gefchäfts = Lotale anberaumt, wozu Raufluftige hiermit vorgeladen werden.

Pofen, den 12. Ottober 1849. Ronigl. Appellationsgericht.

Koniglides Kreis = Gericht gu Dofen. Erfte Abtheilung - für Civilfachen. Pofen, den 16. September 1849.

Bor dem Lotale des unterzeichneten Gerichts follen mehrere im Wege ber Exetution abgepfanbete Möbel, auch ein Flügel, durch den Serrn Referendarius Lewandowsti im Termine

den 21 ften Ottober c. Wormittags 10 Uhr an den Meiftbietenden gegen gleich baare 3ab= lung verfauft werden.

Der Richter.

# Auftion.

Wegen Berfegung von hier follen in den beis den Säufern Königeftraße Ro. 21. und Mühlen= ftrafe Do. 12. mehrere gut erhaltene Möbels von Mahagoni= und anderem Solg, fo wie auch Por= gelan, Glas, nebft verschiedenen Gegenftanden jum Gebrauch , und gwar:

1) Montag den 22ften Ottober Bormittage von 10 Uhr ab im Fichtnerichen Saufe, Mühlenftrage Ro. 12. im 3. Stock, Glasschrant, 1 Spieltifd, 1 Trumeau, 6 Stühle von Mahagoni, 1 Wafdefdrant, 1 Klapptifd und 2 Kommoden zc. von moder= nem Solg, nebft Saus= und Ruchengerathe;

2) Dienftag den 23ften Oftober im Saufe Königeftrafe Do. 21., 1 gang moder= nes vorzüglich ichones Copha, 2 geftidte Seffel und Tabourets, 1 Schreibfecretair, 1 Spieltisch, 1 gut erhaltener Flügel, nebft mehreren andern Sachen

Anfchiis.

Brennholz = Bertauf. Es follen:

I. Mittwoch den 24. Oftober e. im Birthehause ju Zielonka, aus den Zie-tonker, Dabrowfer, Glembocgker und Stecgemter Forften: Eichen =, Bir= Pen =, Espen= und circa 430 Rlafter Riefern Rloben, dergleichen Knuppel und Stubben, auch Riefern Stangenbaufen und 362 Sau= fen weiches Reiffg in fleinern und größern Quantitäten;

II. Donnerftag den 25. Oftober c. im Forfthaufe Jezier ce, bis mohin die Chauffée nach Gnefen führt, circa 280 Rlaftern Riefern Rloben und bergleichen Stubben; und

III. Dienstag ben 30. Ottober c. im Forfthaufe Promno bei Dudewig, circa 60 Rlaftern Riefern= Rloben und 24 Rloftern bergleichen Stubben,

überall von 10 Uhr Bormittags ab bis 2 Uhr Radmittags gegen gleich baare Bezahlung im Wege des Meifigebots verfauft merben. Bielonta, den 29. September 1849.

Der Königliche Dberförfter Stahr.

Brennholz=Berfauf.

Im Rigeziner Forft, 1 Meile rechts von Baj (erfte Pofifiation) Berliner Chauffee, fieben folgende ftaretlobige, trodene Brennhol3= Gattungen gum Bertauf. Die Preife für die große Waldflafter find:

3 Riblr. 2 Sgr. für birtene Rloben, 2 Riblr. 17 Ggr. = eichene dto., Stubben.

1 Rthlr. 7 Ggr. = = Giden = und Birten=Rlobenflaftern find auch zu gleichen Preisen im Gafer Forft ( & M. links von Saj) zu haben.

Unmeifungen tonnen bei Lehfer Jaffé, Ger= gegen gleich baare Zahlung öffentlich verfteigert berftrage Ro. 19., in Empfang genommen meren; auch find die Forfter jum Bertauf autorifirt.

Ein wiffenschaftlich gebildeter, unverheirathes ter Mann, melder im Rednungsfache, ber Dos mainen = und Polizei = Verwaltung volltommen routinirt, auch mit dem Brennereis und Ziegeleis Betriebe vertraut ift, und sowohl durch ausge Beidnete Attefte, wie durch feinen gegenw. Prim Bipal fehr empfohlen wird, fucht eine Anftellung ale Fabrit = Buchhalter, Rechnungsführer, Dos mainen-Metuarius oder Rentmeifter 2c., und er theilt hierauf Reflettirenden die Erpedition der Morddeutschen Zeitung in Stettin nabere Muskunft.

Ein Kapital von 266,000 Rthlr. Preuß. Cour. fann man durch Unlegung von 8 Rthir. Pr. Cout erlangen. Die Bedingungen dieferhalb ertheilt das Bureau von Joh. Poppe in Lübed.

Ginem geehrten Publifum die ergebene Anzeige, daß ich in meinem Saufe, Fries

drichestraße No. 36. vis-à-vis der Postuhr, eine Gasatherfabrif eröffnet habe, und das Quart Gas befter

Qualität à 81 Ggr., größere Quantitäten billiger vertaufe.

Morit Vincus, Deftillateur.

Der hochwürdigen Beifilichkeit und dem hoch geehrten Publitum zeige ich an, daß ich meint Wohnung von der Gerberftrage Do. 51. nach det felben Strafe Ro. 14. in das v. Potoctafd! Saus verlegt habe. 3ch empfehle mich zugleich jur Anfertigung von Kirchen= und Wagenbeichla gen und anderen Gürtlerarbeiten.

Adolph Ziegler, Gürtler und Bronceur.

# Kür Gartenfreunde.

Dbftbaume, Parthölzer und Zierftraucher, wie Spacinthen, Tulpen und andere Blumen zwiebeln find billig zu haben bei

5. Barthold, Königeftrage 6/7.

- Breslauerftrage Dro. 22. eine Trepf hoch ift eine Wohnung von zwei beigbaren Stu' ben fogleich zu vermiethen.

Importirte und Bremer Cigarren empfiehlt billigst 3. Caspari, Wilhelmsftr. No. 8.

# Colosseum.

Seute Freitag den 19ten Ottober: Dufita lifde Abend = Unterhaltung nebft gutem Abendbrod, wogu ergebenft einladet Deifer.

Bitte nicht zu übersehen!

Der Werkmeister einer bedeutenden Leinenfabrik aus Courtran in Belgien fieht fich veranlaßt, mahrend bes hiefigen Jahrmartts einige gur Zeit der Deffe nach Leipzig für Ruffliche Raufleute bestimmten und megen Falliffement derfelben nicht abgenommenen Ris ften, in welchen fich eine bedeutende Quantitat feiner Brabanter Sausleinen, a 54 Brabanter ober 72 hiefige Ellen, fo wie feine Sollandifde Leinen in Studen von 60 und 62 hiefige Ellen, Tifd= zeuge in Damaft und Drell, leinene und battift=leinene Zafdentucher, Sandtucher aller Arten und verschiedene andere Begenftande fich befinden, auf Antrag feines Saufes fo fcleunig als möglich gu veräußern.

Dogleich unangenehm, durch folde bier in Deutschland ichon gur Mode gewordene Angei= gen gu meinem Biele gelangen gu muffen, fo febe ich mich doch dagu genothigt, da die Waaren wegen nicht angebrachter Blombe ju meiner Fabrit nicht wieder retour geben tonnen, und ich die von meinem Saufe verlangten Rimeffen und bas darauf gezahlte Angeld fo fcbleunig ale möglich einfenden muß, fammtlich bier habende Baaren um noch mehr als 40 Procent unter dem jest to= ftenden Fabritpreis fortzugeben.

Berrichaften und Geschäftstreibende erhalten bei größeren Gintaufen noch 4 Procent Rabatt. Die Preife fammtlicher Baaren find in Ro. 240. Diefes Blattes nachzusehen, und werden jest wegen baldiger Abreife die Waaren zu jedem nur annehmbaren Gebot fortgegeben.

2. Sachfe, Wertmeifter. Das Bertaufe-Lotal befindet fich in der Wilhelmestrafe im Hotel de Dresde Bimmer No. 3.